## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 10. Januar 1828.

Angekommene Frembe bom 8. Januar 1828. Br. Erbherr Stableweff aus Rolaczfowo, Br. Erbherr Stablemefi aus Zaleffe, Sr. Erbherr Dziedufzucht aus Reuderff, I. in Ro. 1 St. Martin; Br. Dachter Blobifgewoff aus Bogowo, fr. Burger Giforoff aus Penfern, I. in Do. 168 Bafferftrage.

Befanntmachung.

enre-Sache, haben wir zur Bermiethung nika Steyger wyznaczyliśmy termin auf zwei Sahr, bes zu biefer Cencures do publicznego wydzierzawienia na Maffe geborigen, im Garten bes unter ieden rok lodowni nalezacey do tey-No. 72 St. Abalbert belegenen hauses Ze massy konkursowey, a w ogroauf ben 29. Januar 1828 Bormittags um 10 Uhr vor bem Landge= richtsreferendarins Choslowski in un= fernt Gerichtsschloffe anberaumt, gu welchem wir alle Biefungluftige hiermit porfaden.

Pofen ben 22. November 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

In ber Conditor Steigerichen Con= W'Sprawie konkursowey Cukierbefindlichen Gistellers, einen Termin dzie przy domie No. 72 za St. Woyciechem polożoney na dzień 29. Stycznia zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem S. Z. Chosłowskim w naszym Zamku sądowym, na który wszystkich ochotę licytowania maiących ninieyszem zapozywa-

> Poznań dnia 22. Listopada 1827, Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Dem Publikum wird hiermit bekannt gemacht, daß der einzige bereits volljähz rige Sohn des Kaufmann Johann Georz ge Viertel zu Nogasen, Namens Georz ge Carl Viertel, mittelst eines am 5ten November d. J. ergangenen den 26. ej. publizirten bereits rechtskräftigen Urtelk für einen Verschwender erklärt worden ist.

Daffelbe wird mit Ruckficht auf §. 26 und 34. Dit. 38 Ih. I. ber Gerichts= Ordnung vor dem Kreditgeben und Ein= laffung in Geschäfte mit ihm verwarnt.

Pofen den 13. Dezember 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem publiczność, iż syn iedyny iuż pełnoletny kupca Jana Woyciecha Viertel w Rogoźnie Imieniem Woyciech Karol Viertel wyrokiem prawomocnym na dniu 5. L istopada r. b. zapadłym dnia 26. ejusd, publikowanym za marnotrawnika uznanym został, przestrzegamy przeto przez wzgląd na §. 26. i 34. Titt. 38. Częś. I. Ordynacyi processowey, aby rzeczonemu marnotrawcy nic nie kredytowali i w żadne czynności z nim nie wdawali się.

Poznań dnia 13. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Die im Dorfe Popowo zur Herrschaft Biezdrowo gehörig, im Samterschen Kreise unter No. 19 belegene dem Mülzler Aegidius Mathias gehörige, gerichtlich auf 1665 Athlr. 5 fgr. abgeschätzte Wassermühle nebst Zubehör, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind die Bietungstermine

auf ben 13. Februar, auf den 12. Marz, auf den 121 April 1828

Vormittags um 9 Uhr, wovon der lette peremtorisch, ist, vor dem Depusirten Landgerichts = Ussessor v. Reibnit in unserm Partheienzimmer anderaumt. Bes Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w wsi Popowie do Dominium Biezdrowo należący w powiecie Szamotulskim pod No. 19. położony, Młynarza Idziego Mathias własny, sądownie na 1665. Tal. 5. śgr. oszacowany z przyległością, na wniosek wierzycieli realnych w drodze exekucyi publicznie nawięcey daiącemu przedany bydźma, i wyznac czone są termina licytacyjne

na dzień 13. Lutego, na dzień 12. Marca, na dzień 12. Kwietnia r. p.

zrana o godzinie 9. z których ostatni zawity przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego v Reibnitz przed południem o godzinie 9.

fitfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, baß in bem letten Termine bas Grunbffuct bem Meiftbictenden zugefchlagen nbu auf bie etwa nachber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fo fern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Tage und Ligitatione-Bebingun= gen fonnen in unferer Regiffratur einges feben werden.

Dofen ben 10. Dezember 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht. w naszey izbie stron wyznaczonym został.

Zdolność kupna maiącycli z tem oświadczeniem uwiadomiamy, iż w terminie zawitym grunt ten naywiecey daiacemu przyderzonym będzie, i na późnieysze podania uważanym nie będzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Warunki lîcytacyine w Registratu. rze przeyrzane bydż mogą.

Poznań dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sad Ziemizński.

Ebictal = Citation.

In ber Concurd = Sache bes hiefigen Raufmanns Jacob Ifaac Neuffadt haben wir einen neuen Termin gur Liquidation ber Forderung auf ben 6. Februar 1828 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Affeffor Reibnig in unferm Partheienzimmer angefett, und laben bagu alle, die an ben Gemein= schulbner Unspruche zu haben vermeinen, por, um perfonlich oder burch hinlang= liche Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie gu gewar= tigen haben, daß fie mit allen ihren For= berungen an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Glaubiger auferlegt 'im milczenie wzgledem drugich wiewerden wird.

Denjenigen, bie bierorte feine Befannt= schaft haben, werden die Justiz-Rommif- znaiomości nie maią, UUr. Maciejowfarien Maciejowefi, Dgrodowicz, Gube=

Zapozew Edyktalny.

W Sprawie konkursowey tuteyszes go kupca Jakoba Izaka Neustadt wyznaczyliśmy nowy termin do likwido. wania pretensyi na dzień 6. L u tego 1828. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Reibnitz w naszey izbie instrukcyjney, i na takowy wszystkich którzy pretensye do wspólnego dłużnika mieć mniemają, zapozywamy, aby się osobiście lub przez pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, pretensye swe podali, iudowodnili, wprzeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowanemi, i wieczne rzycieli nakazanem zostanie.

Tym wierzycielom, którzy tutcy skiego, Ogrodowicza i Guderiana rian zu Manbatarien in Vorschlag ges bracht, die zeitig mit gehbriger Infors mation und Vollmacht versehen werden muffen.

Posen den 4. November 1827. Königl. Preuß, Landgericht.

Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy, których wcześnie w dostateceną Informacyą i plenipotencyą opatrzyć winni.

Poznań dnia 4. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal=Citation.

Bur Beantwortung ber bon ber Unna Rofina Pafifch gel! Geidemann zu Pofen wider ihren Chemann, ben Tuchmacherge= fellen Daniel Gottlieb Pafifch, welcher fich im Monat November 1824 von hier entfernt und angeblich nach Polen ge= gangen fein foll, wegen boslicher Berlaf= fung angestellten Chescheidungeflage, und gur Inftruftion ber Sache haben wir ei= nen Termin auf ben 13. Februar 1828 Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Referendarius Diertel in un= ferm Partheienzimmer angefegt, gu welchem wir ben Daniel Gottlieb Pafifch unter ber Berwarnung vorlaben, baß bei feinem Musbleiben, entweder in Der= fon ober burch einen gehörig legitimirten Bevollmachtigten, er ber boslichen Ber= laffung fur jugeftanden erachtet, bie Che getrennt und berfelbe fur ben schulbigen Theil erflart werden wird.

Pofen den 18. Oftober 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do odpowiedzi na skargę rozwodową przez Annę Rozyne Pakisch z Seidemanów w Poznaniu przeciwiey meżowi Sukiennikowi czeladnikowi Danielowi Gottliebowi Pakisch, który w miesiącu Listopadzie 1824. tu ztad podobno do Polski oddalil się dla złoslwego opuszczenia zaniesiona, i do Instrukcyi sprawy wyznaczonym został termin na dzień 13. Lutego 1828. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Reterendaryuszem Viertel wnaszey Izbie stron, na który Daniela Gottlieba Pakisch pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż wrazie niestawienia się osobiście lub przez pełnomocnika wylegitymowanego zaprzyznającego iż złośliwie opuścił Małżeństwo rozwiązane i ża stronę winną osądzonym zostanie.

Poznań d. 18. Października 2826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Chictal = Citation.

Ueber das Vermögen des zu Rumbin im Leczweer Kreise in Polen verstorbenen früher zu Daleszynko bei Pinne wohnhaft gewesenen Eigenkhümers Joshann Ludwig Giebter ist bereits im Jahre 1806 vom ehemaligen Patrimonials Gericht zu Zirke ein Concurs-Versahren eingeleitet, was nunmehr auf Antrag der Gläubiger fortgesetzt wird.

Es werden daher alle unbekannte Gläubiger, welche Ansprüche an die Masse, welche aus einem baaren Depossital » Bestande von etwas über 1000 Arhlr. besteht, haben, hiermit vorgelaten, in dem zur Liquidation ver Fordezung auf den 23. April 1828 anstehenden Termine vor dem Deputirten Hern Landgerichts Alssess Jonas hierselbst entweder personlich oder durch gesehlich zulästige Bevollmächsigte, wozu denselben die hiesigen Justiz-Commissau denselben die hiesigen Justiz-Commissausen Wolny und Mallow vorgeschlasgen werden, sich einzusinden, ühre Forzberungen anzuzeigen und zu bescheinigen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtitigen, daß sie mit allen ihren Forderunz gen an die Masse werden präcludirt und thnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Gläubiger wird auferlegt werden.

Meferit ben 22. November 1827. Ronigl, Preußisch es Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Rumbinie powiecie Łęczyckim w Polszce, dawniey w Daleszynku pod Pniewami mieszkaiącego Jana Ludwika Gieblera właściciela, ieszcze w roku 1806. przezbywszy Sąd Patrymonialny Sierakowski, konkurs wprowadzony został, króry na wniosek wierzycieli teraz dopiero kontynuowanym będzie.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy iakie pretensye do massy składaiącey się z gotowey summy depozytalney cokolwiek więcey nad 1000. Tal. mieć sądzą, aby się w terminie do likwidowania ich należytości wyznaczonym, dnia 2 3. K wietnia 1828. przed Delegowanym Assessorem Jonas tu w mieyscu osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wolego i Mallowa przedstawiamy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż ze wszystkiemi pretensyami swemi do massy mianemi prekludowani będą i wieczne im milczenie przeciw reszcie wierzycielom nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 22. Listop. 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Da in bem, jum Berkauf ber in ber Stadt Gnesen belegenen, ju bem Grysfingerschen und resp. Korntfowökaschen Nachlasse gehörigen Grundstücke, bestesbend

a) aus zweien an Markte belegenen

Vauplatzen,

b) einem bei Kawiary belegenen Garten nebft Wiese,

welche gerichtlich auf 358 Athlr. 4 Sgr. abgeschätzt worden, am 9. b. M. angesstandenen Termine, kein Kauflustiger ewschienen ist, so haben wir zu diesem Bebuf, einen neuen Termin auf

ben 19. Marg 1.828,

Morgens 9 Uhr, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Chełmicki, hiejelbst angesetzt, zu welchem besitzsähle ge Käufer vorgeladen werden.

Die Taxe sowohl, als die Verkaufs= Bedingungen, konnen in unserer Regis

fratur eingefehen werben.

Snefen, ben 12. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie do sprzedania nieruchmości w Gnieznie położony, a do pozostałości niegdy Grysingera i resp. Korytkowskiey należący, składaiącey się:

a) z placu pustego przy Rynku położonego;

b) ogrodu przy Kawiarach, wraz z

łąką położonego;

które na 358. Tal. 4. śgr. sądownie oszacowane zostały, dnia 9. m. b. przypadłym, nikt do nabycia chęć maiących niestawił się, przeto wyznaczyliśmy tym końcem nowy termin na dzień 19. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim w sali sądu tuteyszego, na który zdolnych, do posiadania nabywców zapozywamy.

Tak taxa iakoli i warunki sprzedania w Registraturze naszey przey-

rzane bydź mogą.

Gniezno d. 12. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das zum Nachlaß bes Strumpf-Fabrikanten Johann Ferdinand Winter gehorige, hiezelbst auf ber Breitenstraße sub Nro. 776. belegene massive Haus Patent subhastacyiny.

Do pozostałości Jana Frederyka Winter pończosznika należąca, w mieście tuteyszem na szerokiey ulicy pod libzbą 776. położona, kamieni-

nebst hintergebanden, welches nach der gerichtlichen Lare auf 1600 Athlie absgeschäft worden, foll im Wege der nothe wendigen Subhastation, an den Meistsbietenden öffentlich verkauft werden.

Es werden daher Kauflustige und Jah= lungsfähige aufgefordert, sich in bem,

auf

ben 1. Mårz 1828,

vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Sachse hieselbst angesetzten Termine, personlich oder durch einen gessetzlichen Bevollmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Bestbietenden der Zuschlag gegen baare Zahlung in Kourant erfolzgen wird, insofern nicht gesetzliche hinsdernisse eine Ausnahme zulassen.

Frauftadt, ben 8. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

ca wraz z tylnemi budynkami, która według sądowey taxy na 1600. Tal. oceniona została, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę do kupna maiących i do zaplaty zdolnych, ażeby się w terminie nadzień 1. Marca 1828. przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili, licyta swoie podali, i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego za gotową zapłatą w kurancie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Wschowa dnia 8. Listopada 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Dfferte.

Einem geehrten Publikum offerire ich meine, zwar nicht felbst, jedoch in der Königl, privilegirten und wenigstens seit zwanzig Jahren rühmlichst bekannten optischen Industrie-Anstalt zu Rathenow geschliffenen Brillengläser, und zwar in sechs Schleifarten, als: perescopisch concav und convex, die concav und convex, und plan comcav und convex, welche ich hinsichtlich ihres richtigen Schleifens, Reinheit der Gläser und schdere Politur, jeder weitern Empfehlung überheben kann. Wolke ein geehrtes Publikum gütigst hierauf restestiren, und von dem Vorurtheil zurück kommen, welches ihm von fremden umherziehenden Quasi-Optikern ausgedrungen wird, und zu der Ueberzeugung gelangen, daß unses

re vorgenannten vaterlandischen jenen hochgepriesenen und mit Attesten begleiteten ausländischen Produkten gang gleich kommen, welches ich, durch praktische Erfahrung in den Stand geseit, einem, mit seinem Besuch mich beehrenden Publikum, gern zu beweisen boreit bin.

Mechanikus für mathematische und physikalische Instrumente, in Posen.

In dem,, ben Kriminalrath Gebhardschen Erben gehörigen Grundstud auf der Wilde No. 121 ist eine Wohnung von 5 Stuben, Kuche, Keller, Stalslung und Wagengelaß von Oftern d. J. ab zu vermiethen. Das Nähere beime Lieutenant Gebhard daselbst.

Daß das Treibhaus in der Plantage zum dffentlichen Besuch vom i 3ten i Die eingerichtet ist, zeige ich hiermit ergebenst an. Wittwe Rutsch.